## 1. Sitzung.

Dienstag ben 21. März 1933.

|            | Cens                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Anberung der Geschäftsordnung (§ 13,<br>Alterspräsident) 15 B                                |
|            | Borlaufige Ronftituierung bes Reichstags 15 C                                                |
| <b>(B)</b> | Antrag auf Haftentlassung sozialbemokratischer<br>Abgeordneter                               |
|            | Geschäftliches                                                                               |
|            | Wahl des Präsidenten                                                                         |
|            | Wahl eines Bigepräsidenten 16 A Erfing (Z)                                                   |
|            | Wahl eines zweiten Vizepräsibenten 16 A Steinhoff (DNV)                                      |
|            | Graef (Thüringen) (DNV) 16 B<br>Wahl eines britten Vizepräsidenten 16 B<br>Dr. Frick (NSDAP) |
|            | Wahl ber Schriftführer                                                                       |
|            | Ansprache des Präsidenten                                                                    |

Die Sigung wird um 5 Uhr 16 Minuten burch ben Prafibenten eröffnet.

Prafibent Göring: Meine Damen und herren! Nach einem in der Fraktionsführerbesprechung vom 15. März einstimmig gesaßten Beschlusse soll von Beginn dieser Wahlperiode an die Bestimmung des § 13 unserer Geschäftsordnung über die Eröffnung der ersten Sizung durch den Alters präsident die enten außer Kraft treten, so daß der nach Artifel 27 der Reichsversassung geschäftssührende Präsident die erste Sizung zu eröffnen hätte. Dementsprechend eröffne ich die Sizung und ernenne zu vorläufigen Schriftscham), Laverrenz, Linder, Renses. Ich bitte die Herren Schriftsührer, hier oben Plat zu nehmen.

Meine Damen und Herren! Des weiteren ist soeben (C) in der Fraktionsvorstandssitzung beschlossen worden, von dem Ramen 8 aufruf Abstand zu nehmen, wenn durch die Amvesenheitslisten und die Jählung der eingetragenen Namen die Beschlußfahig. teit des Hauses sestgestellt ist.

(Zustimmung und Bravo!)

Eine vorläufige Zählung hat ergeben, baß bas Saus beschlußfähig ist. Somit wird vom Namensaufruf abgeseben; die Namen ber anwesenden Mitglieder werden im stenographischen Bericht mitgeteilt werden\*).

Es hatte nach biefer Bemerkung der Abgeordnete Bogel um bas Wort gebeten. Ich erteile ihm bas

Wort.

Seite

Bogel (SPD), Abgeordneter: Meine Damen und Herren! Meine Fraktion stellt folgenden Untrag:

Der Reichstag wolle beschließen:

Die Abgeordneten Finke, Fleisner (Dresben), Kuhnt, Dr. Marum, Reier (Baben), Puchta, Seger (Deffau), Soldmann (Franken), Wagner (Pfalz) sind sofort aus ber Haft zu entlassen.

Ich glaube, von einer naberen Begrundung um fo mehr absehen zu können, als unser Berlangen ja einem alten Brauch diefes Soben Sauses entspricht.

(Bravo! bei ben Sozialbemofraten.)

Brafibent Göring: Das Wort hat ber herr Abgeordnete Dr. Frid.

Dr. Frick (NSDAP), Abgeorbneter: 3ch beantrage Uberweifung biefes Antrags an ben Geschäftsorbnungs. (D) ausschuß.

Prafibent Göring: Wer bem Untrag Dr. Frid zustimmen will, ben bitte ich, sich vom Sige zu erheben. — Das ift bie Dehrheit. Der Untrag Bogel wird an ben Geschäftsorbnungsausschuß verwiesen.

Ich gebe ferner Renntnis von einem Schreiben bes Herrn Reichstanzlers vom 15. März 1933, in dem er mitteilt, daß der Herr Reichspräsident auf seinen Borschlag den Schriftsteller Dr. Goebbels zum Reichs. minister für Boltsauftlarung und Propagandaernannt hat.

(Bravo! bei ben Rationalfogialiften.)

Ein Schreiben bes herrn Reichsministers bes Innern bom 8. Marg 1933, betreffenb Ernennung von Bevollmächtigten zum Reichstat, liegt hier auf bem Bureau zur Einsichtnahme aus und erscheint später im stenographischen Bericht\*\*).

Meine Damen und herren! Wir fommen jeht zur

Wahl bes Prafibiums.

Hierzu hat ums Wort gebeten ber Abgeordnete Dr. Frid.

Dr. Frick (NSDAP), Abgeordneter: Jum Prafibenten bes Reichstags ichlage ich vor den bisherigen Prafibenten Geren Abgeordneten Göring.

(Bravo !)

3ch bitte, bie Bahl burch Buruf zu vollziehen. (Lebhafte Brawrufe.)

Ausgegeben am 1. April 1933.

<sup>\*)</sup> Bgl. Unlage 1 S. 19. \*\*) Giebe Unlage 2 S. 21.

Brafibent Göring: Wer dem Untrag Dr. Frid guftimmt, den bitte ich, fich bon dem Gige zu erheben.

> (Abgeordneter Dr. Frid: Unfer Prafident Goring! Beil! Beil! Seil! - Stürmifche Beilrufe.)

- Meine Damen und Berren! 3ch danke fur das mir bewiesene Vertrauen und übernehme hiermit als ordnungsgemaß gewählter Prafident den Borfig.

Wir tommen jest zur Bahl ber Stellvertreter. Jur

Wahl des ersten Stellvertreiers hat das Wort der Abgeordnete Erfing.

Erfing (Z), Abgeordneter: Ramens meiner Freunde schlage ich vor, den bisherigen Bizeprafidenten Effer (Eustirchen) zu wählen.

Prafibent Goring: 3ch folage bor, bag biefe Bahl ebenfalls burch Juruf vorgenommen wird. Wer bem Borfchlag guftimmt, den bitte ich, fich bom Gig gu erheben. - Ich bante. Der Abgeordnete Effer (Eustirchen) ift somit jum erften Stellvertreter gewählt. Ich frage ben Herrn Abgeordneten Effer (Gustirchen), ob er die Wahl annimmt.

Effer (Eustirchen) (Z), Abgeordneter: 3ch nehme bie Wahl an.

Brafibent Göring: Dantel

Wit tommen nun zur

Wahl bed zweiten Stellvertreters.

Das Wort hat hierzu der Abgeordnete Steinhoff.

Steinhoff (DNV), Abgeordneter: 3ch fclage bor, ben Abgeordneten Graef (Thuringen) ju mablen, und mar ebenfalls burch Buruf.

Brafibent Goring: 3ch bitte biejenigen Damen und herren, die damit einberftanden find, fich bon ben Sigen zu erheben. — Danket Die Mehrheit bat die Bahl vollzogen. Somit ift ber Abgeordnete Graef (Thuringen) jum zweiten Stellvertreter gewählt. 3ch frage ben Abgeordneten Graef (Thuringen), ob er bie Wahl annimmt.

Graef (Thuringen) (DNV), Abgeorbneter: Bert Prafibent! 3ch nehme bie Bahl an.

Prafibent Göring: 3ch bante.

Wir fommen nun jur Babl bes

britten und legten Stellbertretere bes Prafibenten.

Das Wort bat der Herr Abgeordnete Dr. Frid.

Dr. Frid (NSDAP), Abgeordneter: 218 meiteren Stellvertreter des Drafidenten folage ich ben Abgeordneten Borner (Braunschweig) bor.

Braftbent Goring: 3ch bitte bie Damen und Berren, die den Abgeordneten Borner (Braunschweig) mablen wollen, fich bon ben Gigen gu erheben. - 3ch bante. Der Abgeordnete Borner (Braunichweig) ift gewählt. 3ch frage ihn, ob er bie Wahl annimmt.

Borner (Braunschweig) (NSDAP), Abgeordneter: (C) Jawohl.

Brafibent Göring: Meine Damen und herren! Damit ist das Prasidium festgestellt und gewählt.

Bir fommen jest jur Wahl bes weiteren Borftandes, jur

Wahl der Schriftführer.

Hierzu hat das Wort der Abgeordnete Dr. Frid.

Dr. Frid (NSDAP), Abgeordneter: Bu Schrift. führern schlage ich vor von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei die Abgeordneten Borger, Dr. Deder (Doisbam), Dreber, Rafche, Raufmann, Linder, Oberlindober und Wigand, bom Bentrum die Herren Abgeordneten Renfes und Dr. Font, von der Deutschnationalen Boltspartei ben herrn Abgeordneten Laverrenz, von der Bayerischen Volkspartei den Herrn Abgeordneten Grafen von Quadt ju Whfradt und Jonn. - Ich bitte, diese Wahl ebensalls durch Juruf zu vollziehen.

Brafibent Goring: Meine Damen und herren! Sie haben den Borfchlag gehort. Ich glaube auch hier das Berfahren dadurch abkurgen zu konnen, daß wir die Wahl durch Juruf vornehmen. Ich bitte diejenigen Abgeordneten, die mit dem Borichlag einverstanden find, aufzustehen. — Das ift bie Mehrheit. Somit find bie vorgeschlagenen Schriftführer gewählt. Ich nehme an, bag die Berren Schriftführer mit ihrer Wahl einverstanden find.

Meine Damen und herren! Meine Rameraden! Durch ein fluchwürdiges Berbrechen find wir gezwungen worden, aus dem Hause, das einst dem deutschen Bolte (1) erbaut war, auszugiehen. Durch ein Attentat ift ber Situngsfaal gerftort worden. Sie alle wissen, welche Beweggrunde eine ftaatsfeinbliche Partei zu biefem Attentat veranlaßt haben; Sie alle wiffen, daß diefes Attentat nur eine Folgeerscheinung fener Jahrzehnte mahrenden Bege gegen Reich, Bolf und Staat gewefen ift. Diefes Attentat follte ein Signal fein, um in Deutschland Anarchie und Chaos entfteben zu laffen in einem Augenblick, ba bie erften Anfage zu einer Reuordnung und ju einem Wieberaufbau des Reiches fich

zeigten. Meine Rameraden! Meine Damen und Herren! In wenigen Wochen Wir ftehen in einer großen Beit. hat die heilige Flamme der nationalen Revolution das beutiche Boll ergriffen. Der Berr Reichsprafident hat bem beutschen Bolfe bie Frage gestellt, ob es gewillt ift, hinter die Manner ber nationalen Erhebung zu treten, bie fein Bertrauen mit ber Führung bes beutschen Bolles beauftragt hat. Eine überwältigende Dehrheit bat fich binter biefen Befdluß geftellt, eine Debrheit, wie fie die deutsche Parlamentegeschichte bisher noch nicht gefannt bat. Ein einziges Aufflammen biefer nationalen Leibenschaft, ein einziges Mufffammen biefer beißen Begeisterung bat bas beutiche Bolt ergriffen und hat nun gezeigt, bag Schluß fein foll mit jener Bergangenheit, die wir durch vierzehn Jahre hindurch befampft haben. Gine neue Bolfevertretung ift entftanden, zum ersten Male ohne parlamentarischen Kubhandel, ohne Parteiintereffen, ohne all bas, mas bisher bie beutsche Boltsvertretung in ben Augen bes eigenen Bolfes berabgefest bat, um nunmehr ju arbeiten und das Schidfal des deutschen Boltes zu beffern.

(Brafibent Göring.)

Es ift vielleicht ein einzigartiges Borzeichen, das wir als ein hobes und gutiges nehmen wollen, bag beute, am 21. Mary der Reichstag eröffnet wird. Es mag nicht allen von Ihnen bekannt fein, daß icon einmal am 21. Marg ein Deutscher Reichstag eröffnet wurde, und zwar der erfte Deutsche Reichstag 1871 durch den Hürsten Bismard, der an diesem Tage zum ersten Male die geeinten deutschen Stamme im Deutschen Reichstag vereinigt fah. Rehmen wir das als ein Borgeichen für unsere tommende Arbeit! Damals wurde das Deutsche Reich gegründet, damals wurde dem deutschen Bolke der Rahmen gegeben, die Klammer, die alle Stamme zufammenfaffen und umfaffen follte. Langfam aber wurde mitten in diesem einigenden Rahmen das Bolt gerftort, gertluftet und gerfett. An und muß es nun beute liegen, zu biesem einigenden Rahmen auch die Beschloffenheit und die Ginheit des Inhalts zu feben. Es nutt nichts, wenn allein bas Reich einig baftebt, bas Bolt aber gerriffen und gertluftet. Die Ginheit, bie Geschlossenheit des Boltes, das einheitliche Fühlen und Denfen in allen großen Fragen, in allen Schicfalsfragen der deutschen Nation muß wiederhergestellt merben.

Wir banten deshalb an diefer Stelle, das es ein Mann bor bierzehn Jahren unternommen bat, mitten in dem Chaol, mitten im Jufammenbruch, mitten in ichwargester Racht den Glauben neu aufzurichten an ein fommenbes Reich, den Glauben und bie hoffnung, bag Deutschland noch nicht bertoren fein darf und verloren fein kann, solange noch ein Mann der Lat selbst an die Bufunft glaubt. In mubevoller und ichwerer Arbeit, in einem gewaltigen Ringen gegen Terror und Unterbrudung hat fich biefe Bewegung burchgefest bon 7 Mann auf 1000, bon 1000 auf Behntaufenbe unb hunderttaufende, und ichlieflich wurden Millionen ergriffen bon diefem Geuer für bas Baterland, wurden wieder ergriffen bon der hoffnung und dem Glauben, Day Deutschland noch einmal auferstehen könne. Biergehn Jahre ber Rot, viergehn Jahre ber Schanbe, viergebn Jahre Chrlofigfeit liegen binter und. Bertreten und gertrummert wurde alles, was einft in Deutschland Geltung hatte, ein großes Reich gerichlagen, an Stelle eines einigen Boltes Rlaffengegenfage und Intereffengegenfabel

Heute nun jum ersten Male wieder der Anbruch einer neuen Zeit! Als man im Jahre 1919 glaubte, Deutschland auf der Basis der Demokratie, des Parlamentarismus und im Geiste des Pazisismus neu ordnen zu müssen, glaubte man damals dies auch symbolisch tun zu müssen. Man hat in bewußter Abkehrung und bewußter Betonung damals das Wort Potsdam versemt und hat geglaubt, aus dem Geist von Potsdam herausgehen zu müssen nach Weimar, und hat dann auch nicht verstanden, dort den wahren Geist von Weimar zu übernehmen, sondern hat diesen Geist von Weimar zu übernehmen, sondern hat diesen Geist von Weimar neu bestimmt im Zeichen dieser anonymen Rajorität der Demokratie, des Parlamentarismus.

Nun ist Weimar überwunden, und auch heute war es symbolisch, daß der neue Reichstag, der nun wieder das Reich aufbauen will in alter Größe, in alter Bürde, in alter Ehre und Freiheit, zurückgefunden hat nach der Stätte, von der einst Preußen und von Preußen Deutschland ausgegangen ist;

(lebhaftes Bravo bei ben Rationalfogialiften und ben Deutschnationalen) baß wir zurudgegangen find nach Potsbam, daß wir (C) bamit bewiesen haben, daß ber Geist von Potsbam in Jufunft auch und erfüllen soll,

(bravo! bei den Nationalfozialisten und den Deutschnationalen)

und baß dieser Geift nichts zu tun hat, wie bamals verhöhnt und verspottet, mit Rasernenhofton, sondern baß ber Geist von Potsbam Pflicht und Disziplin, Arbeit, Sauberkeit bedeutet;

(Beifall bei ben Rationalfozialisten und ben Deutschnationalen)

baß es ber Geift von Potsbam war, ber einst auch ein gerriffenes gand geeint und die Basis abgegeben hat, um das größere Deutschland aufzubauen; daß es ber Geist von Potsbam war, ber immer in größter Rot wieder hervorleuchtete und Deutschland immer wieder emporsühren konnte; daß es ber Geist von Potsdam war, der es uns möglich machte, vier Jahre einer Welt von Peinden standzuhalten; daß es ber Geist von Potsbam war, der einst Deutschland Ehre und Freiheit garantiert hatte.

Wir find beshalb heute in Demut und in Dankbarfeit und in Ergriffenheit nach Potsbam gegangen. Die nationale Revolution ist noch nicht beenbet, sie schreitet weiter fort, um zu vollenden, was vollendet werben muß zum Segen unseres Voltes.

Kameraben! Meine Herren! Sie sehen heute im Deutschen Reichstag neue Embleme. Jebe Zeit und jedes Bolt wählt sich die Embleme, unter benen es tämpsen, unter benen es arbeiten, unter benen es aufbauen will. Ich stehe nicht an, zu erklären, bas wir einem gütigen Schicksal danken, daß es in einem Augenblick, da über Deutschland nicht mehr Ehre und Freiheit regierten, sondern Schmach und Schande, die ruhmreiche schwarzweißrote Fahne gütig eingehüllt hat, um das eigene Emblem zu schaffen.

(Bravo! bei ben Rationalfogialiften und ben Deutschnationalen.)

Ich betone aber hier: nicht wir find es gewesen, die bas vergangene Emblem Schwarz-Rot-Gelb beschmutt haben, nicht wir find es gewesen, die biese Jahne zer-ftorten; es waren die selbst, die sie geschaffen haben.

(Lebhafte Suftimmung und Beifall bei ben Rationalfozialiften und ben Deutschnationalen.)

Hatte man im Jahre 1918, hatte man im Augenblick ber größten Rot und Berzweiflung damals die Fahne Schwarz-Rot-Gelb gebracht und hatte man sie als das Zeichen des Widerstandes, als das Zeichen der absoluten Festhaltung an Deutschlands Größe und Ehre aufgebstanzt, hatte man dieses Zeichen uns gebracht als das letzte Zeichen der außersten Kraftanspannung, wir hatten dieses Zeichen bankbar geehrt und bankbar gestragen.

Man hat und biefes Beichen aber aufgezwungen als ein Beichen ber Unterwerfung, ber Unterbrudung, ber Schanbe und ber Chrlofigfeit.

(Lebhaste Justimmung bei den Rationalsozialisten.)
Wir haben darum bieses Zeichen in einem Augenblick ablegen mussen, als ein neues Deutschland andrach. Und nun haben wir in diesem neuen Deutschland vermählt die alte ruhmreiche Fahne, unter der die 2 Millionen Deutschen ihr Leben als Opfer für Deutschlands Größe hingegeben haben, mit jenem Siegeszeichen, das

(D)

(Prafibent Göring.)

(A) vierzehn Jahre uns im Not und Rampf vorangeflattert hat, das uns immer wieder aufs neue gestärft, aufs neue die Kraft gegeben hat, aufs neue den Glauben, aufs neue die Hoffnung. Die alten Farben behaltend, aber mitten hinein in das leuchtende Weiß setzen wir das uralte Zeichen unserer Vorväter, und doch ewig verjüngend, ewig neu, das Sonnenzeichen, als Zeichen des Aufstiegs, als Zeichen der Reinheit, als Zeichen der Ehre; so sind die beiden Fahnen jest vermählt, und ich bin glüdlich, als Präsident diesen Reichstag unter diesen siegreichen Zeichen eröffnen zu dürsen, die somit über Deutschland weben sollen.

(Lebhafter Beifall bei ben Rationalfozialiften und ben Deutschnationalen.)

Roch zittert in une bas nach, was une bie Borfehung heute mittag erleben ließ. 3ch glaube, feiner, der bort braugen an jener ruhmreichen Statte war, wird jemals in seinem Leben vergeffen, was er bort gehört und ge-Schaut und erlebt bat. 3ch glaube, niemals tonnte man ergriffener fein als beute, wo wir die Worte horten, die aus Schmach und Rot heraus wieder gur Größe und jur Ehre führen follen. Wohl bas Erichatternofte und das uns am tiefften Bewegende war der Augenblid, als ber greife Geldmarschall in die Gruft jener Ronige trat, die einft ein ebenfalls am Boden liegendes Preußen zur Weltmacht gestaltet haben und die durch ihr Borbild, burch ihre Tugenb, burch ihren eifernen Bleiß, durch ihre durch nichts zu übertreffende Pflicht. erfüllung, durch ihren Mut und durch ihre Charafterftarte die Grundlagen zu unserem heutigen Deutschland legten.

(Bravol rechts.)

(B) In Chrfurcht haben wir uns gebeugt vor biefem großen Ronig, und in Chrfurcht benten wir bei unferen Sigungen baran, bag wir im Angesicht seiner ewigen Ruheftatte biefen Reichstag eröffnen burften.

Wir danken aber auch aus innerstem Bergen unserem Bolkstanzler, daß er heute braußen an dieser Statte Worte gefunden hat, wie sie sonst vielleicht kein Deutscher zu sinden vermag, Worte, die dis ins Innerste unserer Seelen gedrungen sind und die uns überhaupt erst klarlegten, in welch gewaltiger Zeit wir leben und

welche gewaltigen Aufgaben wir vor uns haben. Herr (C) Reichstanzler, ich banke Ihnen im Ramen all ber Dillionen, die am 5. März hinter Sie getreten stnb,

(bie Rationalsozialisten und die Deutschnationalen erheben sich von den Sigen)

bafür, daß Sie heute zu uns das Wort gesprochen haben: Deutschland wird seine Ehre zurückgegeben. Wir danken Ihnen, daß wir damit das Beste, das Gerrlichste besommen haben, was ein Bolt besitzen kann: seine eigene Ehre und Freiheit. Das sind die Unterpfänder, auf denen allein ein Bolt aufbauen kann. Wir geloben Ihnen in dieser Stunde: Der Reichstag der nationalen Erhebung wird hinter Sie treten in seiner Wehrheit, in seinen besten Teilen, und Ihnen Ihr ungeheuer schweres Umt, Ihre gewaltige Bürde mit tragen helsen. Freiheit und Ehre sollen von dieser Stunde ab das Jundament des kommenden Deutschland sein. Heil!

(Die Nationalsozialisten antworten mit einem breifachen Beil. — Lebhafter Beifall bei ben Nationallozialisten und ben Deutschnationalen.)

Meine Damen und Serren! Damit find wir am Ende ber ersten Sitzung angelangt. Ich schlage vor, die nach ste Sitzung am fommenden Donnerstag um 2 Uhr zu beginnen, und ich schlage als Lagesordnung vor:

1. Anderung ber Geschäftsordnung - bie Unterlagen geben Ihnen gu --- ;

2. Erklärung ber Reichstegierung und in Berbinbung damit bie erste und zweite Beratung bes Initiativantrags der nationalsozialistischen Fraktion.

Wenn Sie mit dieser Tagesorbnung und bem Beitpunkt der Sitzung einverstanden sind, bitte ich Sie, sich (D) jum Zeichen des Einverständnisses von den Platen zu erheben.

(Gefcieht.)

— Die nächste Sitzung findet also am Donnerstag, dem 23. März, nachmittags 2 Uhr, pünktlich statt.

Ich danke Ihnen.

Die Sigung ift geichloffen.

(Schluß der Sitzung 5 Uhr 40 Minuten.)

(A)

(B)

## Mulage 1

jum Stenographischen Reichstagsbericht ber 1. Sigung.

In bie Untvesenheitsliften haben fich eingezeichnet bie Abgeordneten:

Abicht (Thuringen), Dr. Agena, Fran Agnes, Albrecht (Frantfurt), Dr. Albrecht (Thuringen), Amann, von Arnim, Appler, Asmuth, Aufhäufer, bon bem Bach Beleweli, Dr. Baerwolff, Dr. Bang, Barthel (Rieberbayern), bon Bartenwerffer, Bauer, Baufch, Dr. Babersborfer, Bed (Oppeln), Beder (Arnsberg), Beder (Gerborn), Bederle, Behme, Bebrens, Dr. Bell, Bergmann, Bernbt, Bernhard, Biebermann, Bielefeld, Biefter, Graf von Bismard . Schonhaufen, Blum (Rrefeld), Dr. Bodius, Bodenhauer, Bodler, Borger, Frau Bohm-Schuch, Bolt (Hamburg), Dr. Bolg (Stuttgart), Dr. Borchmeber, Bornefeld-Ettmann, Boubler, Brandes, Brebow, Dr. Breitscheid, Brudmann, Brudner, Dr. Bruning, Brufch, Buch, Buchner, Buchtvis, Burdel, Bunge, Carius, bon Corewant, Dr. Crone-Mungebrod, Dahrenborf, Darre, Dassler, Dr. Deder (Potsbam), Deininger, Dr. Deffauer, Dietrich (Baben), Dietrich (Munchen) Dietrich (Thuringen), Diez, Dill, Dobbert, D. Doehring, Dorrenberg (Roln), Dr. Drees, Dreber, Freiherr von Eberftein, Ebert, Eggerftebt, Ehrhardt, Emminger, Dr.-Ing. Ende, Enber, Ritter bon Epp, Erbersbobler, Ernft (Machen), Ernft (Dotsbam), Erfing, Effer (Eusfirchen), Effer (München), Dr. Everling, Dr. Fabricius, Jahrenbrach, Farnh, Fauft, Feber (Dunden), Dr. Jehr (München), Felber, Fillufch, Blorian, Dr. Bohr (Baben), Dr. Font, Forfter, Dr. Frant II, Frante, Fren (Oberbanern), Dr. Freiherr von Frentagh-Loringhoven, Dr. Frid, Friedrich, Frolich, Fuft (Medlenburg), Geburtig, Gerig, Gerlach, Gewecke, Gener, Gibbert, Dr. Goebbels, Godenjan, Goring, Gobbes, Got, Gradl (Franten), Graef (Thüringen), Graf (Leipzig), Dr. Graf (Regensburg), Gragmann, Graupe (Swidau), Groine, Gross (Tilfit), Groß (Buritemberg), Grotewohl, Grund, Gunther, Baag, Sabicht (Munden), Dr. Dr. Badelsberger, Bager, Dr. Banemann, Sante, Bans, Barmont, Bartich (Chemnit), Sann (Breslau), Beilmann, Beines, Beinig, Beif. meper, Bellwig (Oftpreugen), Belmerich (Rieberbapern), Belmich (Westfalen), Bembed, Benfler, Berbert, Bergenrober, Bergt (Beffen), Bergt (Dommern), Berrmann, Dr. Bert, Berwig, Berjog, Bef (Dunchen), Beufchneiber, Dr. Beuf (Berlin), Bierl, Bilbebranbt, Dr. Bilferbing, Simmler (Thuringen), Sintel, Sinbe, Bingmann, Bitler, Dr. Bocheifen, Dr. Boegner, Boltermann, Soenfcer, Sofmann (Lubwigshafen), Sofmann (Rieberbabern), Bolbinghaufen, Holzmann, Somann, Dr. Borlacher (Munchen), Suber, Buhnlein, Sunlich, Dr. hugenberg, Dr. hunte, Sufemann, Buth (Franken), Imbusch, Irrgang, Ittameier, Jack, Jaeger (Celle), Jaenke (Liegnik), von Jagow, Jan-ichet, Jebe, Jedeln (Braunschweig), Jenke (Breklau), Jengen, Johlit, John, Joot, Frau Judacy,

Dr. Raas, Raifer (Roin), Rampfchulte, Rarbenftein, Rarften, Rafde, Raymann, Raufmann, Repplet, Rern (Cberftabt), Riehn, Rirchner, Kirichmann, Ragges, Dr. Rlein, Dr. Rleiner, Rling, Dr. Klipp, Dr. Klödner, Knidmann, Knoll, Roch (Oftpreußen), Dr. Roch (Buppertal), Körner (Berlin), Körner (Sachsen), Dr. Kolb, Korbacher (Franken), Kranig, Rraft, Rraufe (Magdeburg), Dr. Rrone, Rronsbein, Rruger, Runftlet, Rubnen, Rubnte, Runifch, Lanbabl, Lanbeberg, Frau Lang-Brumann, Larffen, Laberrenz, Frau Lehmann, Leicht, Leifter, Lemmer, Lengemann, Lent, Dr. Lent, Leng, von Levebow, Ritter von Leg, Dr. Len (Roln), Linber, Lipinsti, Litte (Berlin), Löbe, Loeper, Lommel, Ludin, von Ludwiger, Lubbe, Ludtfe (Pommern), Cupe, Lupten, Dr. Maier (Burttemberg), Malger, Matthieffen, Dr. Meinshaufen, Mertins, Mes, Michaelis, Moder, Möllers, Molimann, Muller (Hannober), Müller (Westfalen), Runchmeber, Multhaupt, Mutschmann, Ragel, Frau Remit, Reugebauer (Breslau), Repfes, Dr. Rieland, Rietfelb.Bed. mann, Rögelmann, Rowad, Dr. Oberfohren, Oberlindober, Obenball, Dr. D. Offenftein, Oppermann, Otto, von Papen, Parhich (Sannover), Paffehl, Frau Dr. Peerenboom, Beine, Debomüller, Dr. Berlitius, Dr. Defchte, Peters, Petrich, Dr. Pfaff, bon Pfeffer, Frau Pfulf, Pies, Pillmager, von Platen (Oftpreußen), Platiner, Doble, Pradel (Thuringen), Pregel (Berlin), Preuß (Ronigeberg), Pring bon Preugen, Prugmann, Graf von Duckler-Burghauss, Duth (Geffen), Dr. Quaab, Graf von Quabt ju Bofrabt und Dr. Rabemacher, Raloff, Dr. Ramm (D) (Pfalz), Ramshorn, Reinhardt, Reinte, Reifiner (Frankfurt), Reiter (Sachsen), Dr. Refpondet, bon Reftorff, Reuter (Magdeburg), Graf zu Reventlow, bon Rheben, Richter (Bilbesbeim), Richter (Reumunfter), Riemenschneider, Riefener, Ringshaufen, Ritich, Rigel, Roeingh, Rover, Rofenberg, Rofmann (Burttemberg), Roth (Baben), Dr. Rothermel, Ructdeschel, Rupp, Dr. Ruppin, Rufet, Ruft, Saupe (Leipzig), Schafer, Schaller, Dr. Schauff, Scheffel, Schemm, Dr. Schetter (Roln), Schidert, bon Schirach, Schirmer, Schlad, Schlebufch, Schmeer (Machen), Schmidt (Bottrop), Dr. Schmidt (Eichwalde), Schmidt (Hannover), Schmidt (Kaffel), Schmidt (Köpenick), Schmidt (Lippstadt), Schmidt (Reufolln), Schmibt (Stuttgart), Lic. Schmibt (Bestfalen), Schmibtsborff, Schmiebide, Schmitt (Berlin), Dr. Schmitt (Karlsruhe), Schmit (Duisburg), Schnabrich, Schneiber, Schneibhuber, Schneppenhorft, Schnigler, Schonwalber, Freiberr bon Schorlemer, Schrader, Schragmuller, Schramm (Schles. Solft.), Schred, D. Dr. Schreiber, Schröber (Medlenburg), Frau Schroeber (Schles. Bolft.), Schroer (Buppertal), Schuberth, Schuhmann (Berlin), Dr. Schulge Raumburg, Schulz (Pommern), Frau Schulz (Westfalen), Schulze-Staben, Dr. Schumacher, Schumann (Stettin), Schwarz (Frankfurt), Schwarz (Memmingen), Schwarz (Munchen), Schwarzer (Oberbanern), Seibel-Dittmarfd, Seibler, Selbte, Selgner, Dr. Ing. Severing, Sepbel (Sachfen), Sieber (Leibzig), Frau Siebert, Simon, Simpfenborfer, Stoba, Soeft (Gottingen), Dr. Spahn, Sporrenberg (Duffel-

borf), Sprenger, Dr. Stable (Ragolb), Stamer, **(A)** Stampfer, Dr. Staubinger, Dr. Stegerwalb, Stehle (Bittelbronn), Steinhoff, Stelling, Stiebler, Stimmer, Streicher, Sture, Stumpf, Sturm, bon Spbel, Tarnow, Telfcow, Tempel, Terboven, Tefchner, Frau Teufch, Thiele (Bremen), Thormablen, Liebel (Merfeburg), Frau D. von Tiling, Limm, Tremmel, Triebel (Thuringen), Trofmann (Nürnberg), von Trotha, Trubenbach, bon Tichammer und Often, Uebelhoer, Uhlig (Chemnig), Uligta, von Ulrich (Raffel), Ulrich (Burttemberg), Unterleitner, Dr. Ufabel, Beller (Duffelborf), Berhulsbont, Better (Beftfalen), Bogel, Dr. Bodel, Bächter, Dr. Bages, Dr. Wagner (Beffen), Bagnet (Beftfalen), Erb. pring zu Walbed und Phrmont, Freiherr bon Bangenheim, Barnte (Frantfurt), Frau Dr. Weber (Berlin), Weber (Heffen), Weber (Beftfalen), Wege (Berlin), Wege (Frantfurt), Wegmann, Dr. Wegner (Sachfen), Beibenhöfer, Beimer, Beifer, Beig, Beigel (Seffen), Bele, Benbemuth, Webel (Baben), Dr. Ing. Biber, Biebemann (Oberbayern), Wiedemann (Potsbam), Dr. Wienbeck, Wigand, Willifens, Winkler, Dr. Wirth, Wisch, Dr. Wissell, Witte, Witthaus, Wittse, Wockat, Wolfersdörfer, von Woorsch, Wünning, Frau Wurm, Wurzbacher, Wosocki, Frau Zammert, Zeller (Württemberg), Zenner (Koblenz), Ziegler (Beidelberg), Dr. Ziegler (Sachsen), Frau Zillten, von Zihewit, Zörner (Braunschweig), Dr. Zorn, Dr. Zunkel.

Entichulbigt find die Mitglieder bes Reichs-

Frau Ansorge, Arzt, Dr. Baabe, von Detten, Dingelben, Dost (Zwickau), Duxton, Heß (Plauen), Bendebreck, Hug (Baben), Dr. Hugo, Jordan, Karwahne, Freiherr von Killinger, Frau Kunert, Litmann, Dr. Löwenstein, Lufft, Müller (Magdeburg), Plorin (Ostpreußen), Poppe, Scheibemann, Schroeber (Sachsen), Frau Sender, Sollmann (Köln), Dr. Stadtler, Frau Starrmann, Stöhr, Wagner (Baben), Wiedemeier, Freiherr von Wrangell, Zapf.

worden:

(Staate.

ministerium)

## Mnlage 2

(A)

**(B)** 

zum Stenographifden Reichstagsbericht der 1. Sigung.

Der Reichsminister bes Innern Mr. RR. 1 b/7. 3.

Berlin NW 40, den 8. Marg 1933.

Un ben

Berrn Prafidenten bes Reichstags

Im Unichluß an mein Schreiben bom 3. Februar 1933 - RR. 1 b/2. 2. --.

Betrifft: Ernennung ufm. von Bevollmachtigten gum Reichsrat.

Preugifden Bevollmachtigten jum Reichsrat find ernannt worden:

Reichstommiffar fur bas Cand Dreugen Bigefangler von Papen

(Staatsminifterium)

Reichstommiffar, Reichsminifter a. D. Profeffor Dr. Popis

(Finanzministerium)

Reichstommiffar, Reichsminifter Dr. Sugenberg (Ministerium fur Birtichaft und Arbeit und Ministerium für Canbwirtschaft, Domanen und Forften)

Reichstommiffar, Reichsminifter Goring (Minifterium bes Innern)

Reichstommiffar Ruft

(Ministerium für Wiffenschaft, Runft und Bolfebilbung).

ftellbertretenben Preugifchen Bevollmachtigten gum Reichsrat find ernannt worden:

Ministerialdirektor Dr. Canbfried ) (Staats Ministerialbireftor Reumann ( minifterium)

bisherige ftellvertretende Bevollmachtigte Der Dr. Schute ift unter Beforberung jum Minifterial. birettor bom Minifterium bes Innern gum Staatsminifterium übergetreten.

Staatsfefretar von Bismard Ministerialbirigent Drof. Dr. Duffe-(Ministemeier rium Minifterialrat Dr. Rrauthaufen be8 Ministerialtat Bracht Innern) hauptmann a. D. Roerner

Staatsfefretar Dr. Wistott Oberlandforstmeister Borggrebe Ministerialdireftor Riermann Ministerialrat Marten

Ministerialbirettor Balentiner Ministerialdirigent Dr. Rothstein Ministerialtat Imig

(Minifterium für Landwirt. fcaft, Domanen und Forften) (Ministerium für Wiffen-

fcaft,Kunftund

Bolfsbildung)

```
Lanbesregierung Dr. Krappe ernannt worden.
  Mus bem Reichsrat find ausgefchie.
ben
      bon Preuften:
    Minifterprafibent Dr. Braun
                  (Staatsministerium)
    Minifterialbirettor 1. D. Dr. Brecht
                  (Finangminifterium)
    Ministerialbireftor g. D. Dr. Babt
              (Ministerium bes Innern)
    Ministerialbirettor 4. D. Cogmann
        (Minifterium für Birtichaft und Urbeit)
    Generalmajor a. D. von Winterfeldt
```

Bon den Preußischen stellvertretenden Bevollmächtigten find folgende ju folden im Sauptamt bestellt (C)

(Finanzministerium)

(Minifterium bes Innern)

jum Reichbrat ift ber Prafibent ber Lippischen

Lippifden Bevollmachtigten

Staatsfefretar Dr. Robis

Ministerialdireftor Reumann

Ministerialbirettor Dr. Hog

Sauptmann a. D. Roerner

Ministerialdireftor Dr. Landfried Ministerialbireftor Dr. Schute

Staatsminifter Klepper (Finanz-Minifterialbireftor J. D. Groffer | minifterium) Staatsminister Dr. Schreiber (Minifterium Staatsfefretar 1. D. Dr. Staufür Wirtschaft dinger und Arbeit) Ministerialdirektor g. D. Merten , Staatsminister Dr. Severing (Minifterium Staatsfefretar 1. D. Dr. Abegg des Innern)

(Staatsminifterium)

Ministerialdireftor Dr. Rlaufener Staatsminister Dr. Schmibt (Juftizministerium)

Staatsminister Dr. Steiger (Minifterium Staatsfefretar J. D. Kruger für Lanb. Oberlandforstmeister a. D. Doerr wirtschaft, Minifterialbirettor g. D. Bollert Staatsminifter Grimme Dr. Jahnle

bon Lippe:

gez .: Pfunbtner.

Domanen Ministerialdirigent g. D. Thomas und Forften) (Ministerium Minifterialbireftor g. D. für Biffenfchaft, Runft unb Minifterialbireftor Dr. Subner Ministerialrat Canbé Bolfebildung) Staatsminifter Dr. Birtfiefer Staatssettetar g. D. Dr. Scheidt Ministerialbirettor J.D. Dr. Schneiber Ministe-Ministerialdirettor z. D. Peters rium Ministerialbireftor g. D. Reper für Ministerialrat 3. D. Dr. Pauly Bolls. Minifterialrat Bittelebofer mobile Minifterialrat Bergbohm fahrt) Ministerialrat Ranfer Ministerialrat, Geheimer Obermediginalrat Profeffor Dr. Leng Prafident a. D. Drafe.